# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwochs, den 10. Mai 1826.

### Angekommene Fremde vom 4. Mai 1826.

Herr Kaufmann Schletter aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Pradzinskl aus Dolin, Hr. Antoni Corozzi, Architect du Gouvernement de Pologne, aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer Graf Potulisti aus Sielee, I. in Mro. 243 Breslauers straße; Hr. Gutsbesitzer v. Wassersti aus Zakrzewo, Frau Gutsbesitzerin v. Turno aus Dobrzyca, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gorzenskl aus Smielowo, Hr. Commissarius Klutowski aus Xiondz, I. in Mro. 384 Gerbersftraße; die Herren Porter = Fabrikanten E. M. Hall und Hall aus Warschau, Hr. Gutsbesitzer v. Kottwiß aus Tuchorze, Hr. Conducteur Holzhauer aus Wronke, I. in Mro. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Alfessor Gbis aus Kosten, I. in Mro. 210 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Felowicki aus Rycz, I. in Mro. 168 Wassersftraße; Frau Gutsbesitzerin v. Wolfka aus Byczyn, I. in Mro. 413 Gerberstraße.

## Den Sten Mal

Herr Kaufmann Anak aus Verlin, Hr. Gutsbesiker v. Koszucki aus Rozsbitek, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Kaufmann Zauchow aus Brestau, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesiker v. Skorzewski aus Lubostroin, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesiker v. Daleftynski aus Pomarzewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

## Den Gten Mat. Den fan der

Sr. Gutsbefiger Graf v. Potworowsti aus Deutsch : Pranfieti, I. in Neo.

Lebmann aus Drzefzfowo, fr. Capitain Schmidt aus Schwerin, L. in Dra. 210 Wilhelmöstraße. toning

### Den 7ten Mai

Berr Regierungerath Clag aus Breslan, Fran Gutsbesitherin Manfon-Bfa aus Jeziczef, f. in Mro. 99 Wilde; Br. Gutsbesitzer v. Kofzuckt aus Rognowo, Gr. Gutebefiger v. Mialfowefi aus Marfzewo, Gr. Gutebefiger v. Bafrzem-Bti aus Zielenin, I. in Dro. 116 Breiteftrage.

#### personal = Chronif.

The Standard Wrone's went at Mail you

In Berfolg unserer Bekanntmachung vom 29ten Juli v. 3. — Umteblatt pro 1825, pag. 478. - bringen wir zur allgemeinen Kenntniß, daß der Conducteur Carl August Brieger als Reldmeffer fur das hiefige Departement angefiellt worden ift, und seine Arbeiten nach f. 5 und 6 bes Feldmeffer = Reglements eben= falls für beglanbigt gehalten werden konnen.

the the solutional burners of the advance his att CONTRACTOR STORM A CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE STATE OF Milling From Consherence as a cipia and window, to a Blee, it a fineral college

Posen ben 15, April 1826.

Roniglich Preufische Regierung I.

Subbaffations = Datent. Auf den Untrag eines Realglaubigers, foll bas im Pofener Rreife belegene, ge= richtlich auf 19,280 Athir. 3 fgr. 9 pf. abgeschäfte abeliche Gut Lagiewnifi cum antinentiis meiftbietend verfauft werben.

Es find dazu die Termine auf ben 21. Februar, ben 23. Mai, und ben 24. August 1826, dzień 23. Maja i

wovon ber lettere peremtorisch ift, je= besmal Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Elener in unferm Ge= Patent subhastacyiny.

Na wriosek wierzyciela realnego wieś Łagiewniki w Powiecie Poznańskim położona sądownie na 19280 talarów 3 śgr. 9 fen. oszacowana naywięcey daiacemu przedaną bydž ma.

W tym celu termina na dzień 21. Lutego.

dzień 24. Sierpnia 1826. z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 9, przed

though what his and the control of t

richtsschlosse angeseizt, zu welchen bestzfähige Kauflustige mit ber Aufforderung vorgeladen werden, eine Caution von 1000 Athle. in baarem Gelde oder in Pfandbriefen zu erlegen, und mit bem Bemerken, daß nach Abhaltung des persemtorischen Termins der Zuschlag ersfolgen soll, wenn nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme erferbern.

Auch foll nach gerichtlicher Erlegung bes Kanfschillings die Loschung sammtlicher eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden. Die Taxe und Bedingungen können täglich in unserer Reglestratur eingesehen werden.

Posen ben 10. Oktober 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

The said we have the thouse when

Deputowanym Konsyliarzent Sadu Ziemiańskiego Elsner w naszym zamku sadowym wyznaczone zostały, na które zdatneść kupna maiacych z tem wezwaniem zapozywamy, aby kaucya 1000 tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych złożyli, z tą wzmianką, iź po odbytym terminie zawitym przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będa, i położeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też do percepcyi niedoszłych summ i w prawdzie ostatnich bez produkcyi dokumentów zadysponowanem zostanie. Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 10. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ing to separate the property of the control of the

Bekanntmachung.

Die den Wirth Muchaschen Eheleuten zugehörige zu Solacz bei Posen belegenen Wirthschaft, soll auf 3 Jahre, nemlich von Johanni d. J., dis dahin 1829. im Termin den 10. Juni c. Wormitztags um 9 Uhr in unserm Partheienzimmer vor dem Keferendarins Zeiseköffentlich an den Meistbietenden verpactet werden, wozu wir Pachtlustige mit

Obwiesczenie.

Gospodarstwo do malżonków Muchow należące w Sołaczu pod Poznaniem położone, na lat 3 od Sgo Jana b. r. aż do 1829 w terminie dn. 10. Gzerwcar. b. przed południem o godzinie 9. w naszey izbie instrukcyjney, przed Referendaryuszem Jeisek publicznie naywięcey daiącemu zadzierzawione bydź ma, na któr

bem Bemerken einladen, daß die Pacht= bedingungen in unserer Registratur ein= gesehen werden konnen.

Posen den 13. April 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ry ochotę dzierzawienia maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 13. Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański.

this shower this allow 200 miles

The state of the s

Bekanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise hiesigen Regierungs = Departements belegene Gut Latalice nebst den Vorwerken Adamowo und Huba, sollen auf 3 Jahre von Joshanni 1826 bis dahin 1829 meistbieztend im Termine den 20 ten Juni c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Depustirten Referendario Kungel in unserem Partheien = Zimmer verpachtet werden, wozu Pachtlustige mit dem Vemerken einzgeladen werden, daß jeder Vietende eine Caution von 300 Athlr. vor der Zuslassung zum Vieten im Termine deponiren muß.

Die Pachtbebingungen konnen in unferer Registratur eingefehen werden.

to Ceerwoon hong of a now read to

o estanie a. v more abicinent kryner, przed nei remaryunkur telsek anhlycule nego ser delwes

told all the brd shoty satisfies the

Posen den 17. April 1826. 4 mode.

Königl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Latalice i Folwarki Adamowo i Huba w Powiecie Szredzkim, Departamencie Regencyi tuteyszey polożone, na 3 po sobie idace lata od S. Jana r.b. do S. Jana 1829 roku więcey daiącemu w terminie dnia 20. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Küntzel w izbie naszey instrukcyjney w dzierzawe wypuszczo ne bydź maią, i na termin ten ochote dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż każdy !icytuiący przed dopuszczeniem do licytacyi 300 tal. kaucyi w terminie złożyć winien. Warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Called on the West Sections beroads

time conference that many contributed

Subhaffation 8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise in der Stadt Zduny unter Nro. 56 belegene, den Joseph und Helena Viernackischen Ehelenten zugehörige Haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 188 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkaust werden, und der Vietungs = Termin ist auf den 22. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts = Referendarins Mechow Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Räufern wird dieser Ter=

min hierdurch befannt gemacht.

Krotofchin ben 9. Mars 1826.

Abnigl. Preup. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcyą naszą zostające w mieście Zdunach w Powiecie Krotoszynskim pod Nr. 56. položone do Józefa i Heleny malż. Biernackich należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na Tal. 188 ocenionem zostalo, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daią. cemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Wm Referendaryuszem Mechow tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 9. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Vorladung. Alle diejenige, welche an die Cassen nachfolgend benannter zum diesseitigen Armee=Corps gehörenden Truppentheile, Lazareth = und Garnison=Verwaltungs= Anstalten, als:

1) des 2ten Bataillons 19ten Landwehr= Regiments zu Dolzig, Zapozew Edyktalny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany, zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do kass następnie wymienionych, iako to:

1) drugiego Batalionu 19. Pułku Obrony kraiowey w Dolsku,

2) trzeciego Batalionu 19. Pułku

2) des 3ten Batailfons I gten Landwehrs Regiments zu Krotofchin,

3) der Magistrate,

a) zu Krotoschin, b) zu Rempen,

aus beren Gar= nifon = Bermal=

c) zu Ostrowo und d) zu Kozmin,

tung,

aus bem Beitraume bom iften Januar 1825 bis Ende December beffelben Jahres aus irgend einem Grunde Anforde= rung zu haben glauben, werden hierdurch porgeladen, biefelbe in dem auf ben 30. Sinni c. vor bem herrn Landgerichte-Rath Lenz angesetzten Termine Bormit= tags um 10 Uhr auf dem Landgericht perfonlich ober burch einen julaffigen Bevollmachtigten geltend zu machen, wibrigenfalls fie nur an diejenige werben verwiesen werden, mit welchen fie contrabirt haben.

Rrotoschin ben 2. Februar 1826. Ronigl, Preug. Landgericht.

Obrony kraiowey w Krotoszynie.

3) Magistratów

a. w Krososzynie | z zarząb. w Kempnie dzenia garc. w Ostrowie

d. w Koźminie

nizonowe-

za czas od pierwszego Stycznia 1825 aż do końca miesiąca Grudnia tegoż roku, iakiekolwiek pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzia Lenz o godzinie totey zrana tu w mieyscu sądowem osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zameldowali i udowodnili; w razie przeciwnym do tych tylko z któremi kontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 2. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

### Subhaftations = Patent,

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Inowraciamichen Rreife belegenen, ber Landes = Directorin von Oppeln = Broni= kowska gehörigen Allodial = Ritter = Guter

- 1) Ofnisczewo Nro. 188,
- 2) Zdunowy Nro. 330,

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Inowrocławskim położone Ur. de Oppeln Bronikowskiey Dyrektorowey Ziemiańskiey dziedziczne dobra szlacheckie,

- 1) Osniszczewo Nro. 188
- 2) Zdunowy Nro. 330 które na 61834 tal. 26 sgr. 8 fen.,

welche beibe auf 61834 Athlr. 26 fgr. 8 pf., und

3) Wilfestowo Nro. 331,

welches auf 21,876 Athlr. 24 fgr. 6 pf. landschaftlich abgeschätzt sind, follen auf ben Antrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an ben Meisteitenden verfauft werden, und die Vietungs-Termine sind

den 5. Januar 1826., den 11. April 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 11. Juli 1826., wor dem Herrn Landgerichtsrath Bielefeld Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Machricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa rachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet
werden soll, in sosen nicht gesesliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 12. September 1825. Roniglich = Preuß. Land gericht.

3) Wilkosłowo Nro. 33t na 21,876 tal. 24 śgr. 6 fen. przez Landszaftę ocenione zostały,

na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

> dzień 5. Stycznia 1826., dzień 11. Kwietnia 1826.,

dzień 11. Lipca 1826.,

zrana o godzinie gtéy przed W. Bielefeld Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, jakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz d. 12. Września 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise belegene, ben Gebruder Johann und Friedrich Siewert zugehörigen abelichen Guter Bronowo Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wronowo i Kiiewice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim polożone, do Jana i Fryderyka braci Siewert należące wraz z przyległościaund Kliewice, welche nach der lantschafts lichen Tare

Wronowo auf 21,062 Atlr. 20 fgr. 6 pf. Riiewice auf 7,142 = 2 = 6 = gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 18. Marz 1826, ben 21. Juni 1826, und ber peremtorische auf

den 27. September 1826, vor dem Herrn Ober-Landesgerichte-Affessor Barentz Bormittage um 9 Uhr all-

hier angesetzt.

Besitzschigen Räusern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine diese Guter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Anfnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfes ver Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 24. Oftober 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

th of his of the contract

mi, które według taxy landszaftowey, Wronowo na 21,062 Talarów 20 śgr. 6 fen. Kiiewice na 7142 Tal. 2 śgr. 6 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 18. Marca 1826. dzień 21. Czerwca 1826.

termin zaś peremtoryczny na dzień 27. Września 1826. zrana o godzinie g. przed południem przed W. Assessorem Bärentz w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 24. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione : Patent.

all marked in the county

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, ime Inowroclawschen Kreise unter Mro. 167 belegene, dem Gutsbesitzer Ignatz von Rudnicki zugehörige adliche Kitter = Gut Mietlice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 6,821 Kthlr. I sgr. 10 pf gewürdigt worden ist, soll auf den Ancrag der Glänbiger Schulden kalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 26. August c., ben 1. December c., und der peremtorische Termin auf

den 15. Marz a. f., vor dem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 10 Uhr allhier angefeste

Befitsfähigen Käufern werben biese Termine nut der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin daß. Sut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesestliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochenvor bem letten Termine einem jedenfrei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Mietlice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Jgnacego Rudnickiego należąca wraz z
przyległościami, którą podług taxy
sądownie sporządzoney, na 6,821
Tal. 1 śgr. 10 fen. oceniono, mabydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem
termina licytacyjne na

dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Marca r. p.,

zrana o godzinie rotéy przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby, prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donie-sienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 6. April 1826. Konigl, Preußisches Landgericht.

- 12 to all sufficient local advances

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 6. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise im Dorfe Dombrowo unter Nro. 12 belegene, dem Johann Pubanz zugehörige Bauer = Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 704 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentzlich an den Meistbietenden verfauft werzden. Dazu ist ein Bietungs = Termin auf den 30. Aug ust c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Mhr allhier angeseicht.

Besitzstähige Käufer werden vorgelaben, im Termin zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben, bemnächst aber ben Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gefekliche Grunde dies verhindern.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 1. April 1826.

Personal and the Arthur

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie pod jurysdykcyą naszą, w wsi Dombrowie Powiecie Mogilinskim pod Nro. 12 położone, Jana Pubanz własne, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 704 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3 o. Sierpniar, b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w mieyscu, wyznaczony został, na który zdolność kupienia maiących ninieyszém zapozywamy, aby się na tymże stawili, i swe plus licitum podali, poczem zaś przyderzenia oczekiwali, ieżeliby prawne niezachodziły przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

Gniezno d. 1. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekannimachung.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegenen, zur Leo von Grudzielökischen Nachlaß = Masse gehörisgen Guter Wegorzewo und Popkowo, sollen auf den Untrag der Interessenten auf 3 Jahre, nemlich von Johanni d. J. ab, bis dahin 1829, diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 23. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jekel hierfelbst anberaumt, zu welchem zahlungsfähige Pachtlustige vorgeladen werden, mit dem Vemerken, daß genannte Güter unter Verücksichtigung der General, Pachtbedingungen des biesigen Landgerichts, auf Grund der mit den Interessenten in dem Termin kestzuschenden Vedingungen verpachtet werden.

Snefen ben 10, April 1826.

Konigh Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Węgorzewo i Popkowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznińskim położone, do pozostałeży massy niegdy Leona Grudzielskiego należące, maią bydź na domaganie się interessentów, na trzy lata od Ś. Jana r. b., aż do tegoź czasu 1829 roku, drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W Jekel w Sali tyteyszego Sądu, na który chęć maiących i zapłacić mogących dzierzawców zapozywamy z tą wzmianką, że rzeczone dobra przy wzięciu na wzgląd ogólnych warunków tuteyszego Sądu Ziemiańskiego na mocy warunków na tymże terminie z interessentami ustalić się maiących, będą wypuszczone.

Guiezno d. 10, Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

No Still Voltable Still Son

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise, im Dorfe Trlag unter Aro. 18 belegene, dem Abam Dohmke zugehörige Grundstück, welches Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą, w Powiecie Mogilińskim w wsi Trlągu pod No. 18 położona, Adama Dohmke własna, która według nach ber gerichtlichen Tare auf 661 Atlr. sadowey taxy va 661 talarow 20 sgr. 20 far, gewurdiget worden ift, foll iest oszacowana, z powodu długów Schulten halber offentlich an ben Meift= przez publiczną licytacya naywyżey bietenden verfauft werden, und find bie daigcemu spizedang być ma. Tym Bietungs = Termine auf

ben I. Mai c., ben 1. Juni c.,

rund der peremtorische Termin auf

ben 1. Juli c., vor bem herrn Landgerichts = Affeffor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angefett.

Bu diefen Terminen werden befittabi= ge Raufluftige vorgelaben, in benfel= ben perfonlich zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Gnesen ben 13. Februar 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

końcem wyznaczone są termina licytacyi

na dzień 1. Maia r. b. na dzień I. Czerwca r. b. a termin zawity

na dzień I. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Ribbentrop w sali Sądu tuteyszego, na które to termina cheć maiacych nabycia, końcem podania pluslicytów ninieyszém zapozywamy.

Gniezno dnia 13. Lutego 1826. Królewsko-Pruski SądZiemiański.

#### Subhaftations= Vatent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Ginefener Rreife belegenen, ben Leo von Grudzielsfischen Erben gehörigen Guter Wegorzewo und Popfowo cum pertinentiis, von benen nach ber gerichtlichen

- a) Wegorzewo, auf 19,889 Rthlr. 27 fgr. 11 pf.;
- b) Popkowo, auf 6,805 Athlr. 25 fgr. 4.pf.;

gewurdigt worden, follen auf ben Un= trag eines Realglaubigers offentlich an

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wegorzewo i Popkowo z przynależytościami, pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim leżące, sukcessorom Leona Grudzielskiego własne, według sądowey taxy,

a) Węgorzewo, na 19,889 Tal. 27 sgr. 11 fen.;

b) Popkowo, na 6,805 Tal. 25 śgr. 4 fen,;

oszacowane zostały, maią być drogą publiczney licytacyi sprzedane.

ben Meiftbietenben verfauft werben.

Es find hierzu brei Bietunge-Termine, ine są trzy termina, ito iest: mehmlich auf

den 7ten April f. J., ben 7ten Juli f. 3., ben 13. October f. 3.,

vor dem Deputirten herrn Landgerichtes putowanym Sedzig Biedermann w Rath Biebermann Morgens um 9 Uhr Sali posiedzen naszych odbydź się in bem hiefigen Gerichts = Locale anbe= maiacy, na ktore do posladania zdatraumt. Besigfahige Raufer werden zu nych nabywców, końcem czynienia benfelben vorgeladen, um ihre Gebote swych podań zapozywamy. abzugeben.

feine etwanigen Ginwendungen gegen die nim terminem przeciw taxie swych Zare 4 Wochen bor bem legten Termine Zarzutow.

einzureichen.

offentlich vorgeladen, ihre Rechte in den junehmen, unter der Bermarnung, baß im Fall ihres Musbleibens bem Deiftbietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings bie Loschung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar ber letteren, ohne daß es zu diefem Zweck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen den 13. October 1825. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Do licytowania tychże wyznaczo-

na dzień 7. Kwietnia r. p., na dzień 7. Lipca r. p., na dzień 13. Październ. r. p., z których ostatni iest termin zawiwon welchen ber leftere peremtorisch ift, stym, zrana o godzinie 9. przed De-

Instrumenta taxy w Registraturze Die Tar = Instrumente fonnen in un= maszey przeyrzane być mogą, i wolferer Registratur eingesehen werden, wo= no iest kazdemu interessentowi pobei es jebem Intereffenten freifteht, dania w 4. tygodniach przed ostat-

Zarazem zapozywa się publicznie, Zugleich werden bie ihrem Wohnorte realnych wierzycieli z pobytu swego nach unbefannten Realgiaubiger, ale: niewiadomych, iako to: sukcesso-Die v. Roludgfischen Erben und Die 30= row Koludzkich, sukcessorow swighann v. Pradzonöfischen Erben bierdurch tey pamieci Jana Pradzyńskiego, aby w terminach do licytacyi wyznaczoanstehenden Licitatione Zerminen mahr= nych praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się nietylko na rzecz naywięcéy podaiacego przysądzenie, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako i upadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych iustrumentów nastąpić ma.

Gniezno d. 13. Pazdziern. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation8 = Patente

Da in bem gum Verkauf bes im Mogilner Rreife belegenen, bem Gutsbefiger Clemens v. Dunin gehörigen abli= den Gute Oftrowitte Trzemefonitie, welches nach der gerichtlichen Tare auf 28,728 Rthir. 9 fgr. 6 pf. abgeschätt worden ift, am 5. Mary v. J. angeffanbenen peremtorischen Termine fein aunehmliches Gebot abgegeben worden, fo haben wir auf ben Antrag eines Real= Glaubigers einen neuen Termin gu bies fem Behuf auf den 24. Juni c. Mor: gens um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath v. Chelmichi bier= felbst angesetzt, zu welchem besithfähige Raufer hierdurch vorgeladen werden.

Sowohl die Tare als auch die Raufs= bedingungen fonnen in unferer Regiftra= tur eingesehen werden.

Gnefen ben 27. Februar 1826.

Patent Subhastacyiny.

Gdy w zawitym terminie do sprzedania ślacheckie wśi Ostrowitte Prymassowskie zwaney w powiecie Mogilinskim sytuowaney, Ur. Klemensa Dunina własney, według sadowey taxy na 28,728 Tal. 9 sgr. 6 d. oszacowanéy, na dzień 5. Marca roku zeszłego przypadłym, niepodano pluslicitum przyjąć się mogącego, przeto na domaganie się realnego Wierzyciela, nowy termin w temsa. mém celu na dzień 24. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Chełmińskim w sali Sadu tuteyszego wyznaczonym został, na który cheć maiacych nahywców wzywamy.

Tak taxa iako i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Gniezno d. 27. Lutego 1826. Rouigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Nachbem über bas Bermogen bes chemaligen Rademachers, jetigen Schuls lehrers Gottlieb Rulisch, welches aus ben Ranfgelbern für bas bemfelben ge= borig gewesene, fur 273 Rtlr. verkaufte Haus Mro. 78 in Unruhftabt befteht, ber Concurs eröffnet worden, fo laben wir alle biejenigen, welche an ben Ge= Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy konkurs nad maiątkiem Bogumiła Kulisch przedtém kołodzieja teraz nauczyciela, składającym się z summy kupna za domostwo temuż należące, w Kargowie pod Nr. 78. położone, a teraz za Tal. 273 przedane, zapozywamy wszystkich, którzy do wspomnionego

meinschuldner und bie Raufgelber Forberungen zu haben vermeinen, hierdurch vor, in dem auf den 5. Juli d. S. Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichterath von Bajersfi angefetten Liquidations = Termine in Perfon ober burch gefetzlich zuläffige mit Information versehene Bevollmachtigte zu er= Scheinen, ben Betrag ihrer Forberungen anzugeben, die Documente, Brieffchaften und übrigen Beweismittel, womit fie die Richtigkeit ihrer Unfprüche zu er= weisen gedenken, vorzulegen und anzuzei= gen. Bei ihrem Ausbleiben haben fie ju gewärtigen, taf fie mit ihren For= berungen an bie Maffe praclubirt, und ihnen deshalb wiber die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Uebrigens werben benjenigen Glaubigern, welche an dem perfonlichen Erscheinen verhindert werden, die hiefigen Justiz-Commissarien Wolny und Röstel als Mandatarien in Borschlag gebracht.

Meferit ben 2. Mary 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

In dem Hopotheken-Buche von dem im Großherzogthum Posen und dessen Bomster Kreise gelegenen Ritter-Gute Gobcieszun stehen Rubr. III. Mro. 2 1108 Mthlr. 8 ggr. für den Johann Nepomucen von Matowöff eingetragen, weshalb dem Anton v. Rudnickt von dem Franz v. Koczorowöfi im Grod zu Posen

współdłużnika i rzeczoney summy kupna, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie likwidacyjnym na dzień 5. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana przed W. Sędzia Baierskim wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników w izbie naszév stron stawili, pretensye swe podali i dokumenta, papiery lub inne dowody, przez które rzetelność swych pretensyi udowodnić rozumieją, złożyli i podali. W razie albowiem przeciwnym czeka ich, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani zostana, a przeciwko innym Wierzycielom wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném będzie.

Wreszcie tym Wierzycielom, którzyby dla przeszkód iakich, osobiście stanąć nie mogli, przedstawiamy na Mandataryuszy z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Wolnego i Roestla.

Międzyrzecz dnia 2, Marca 1826, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny,

W księdze hipoteczney dóbr szłacheckich Gościeszyna w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem Powiecie Babimostkim położonych, zahipotekowane są dla Ur. Jana Nepomucena Mąkowskiego w Rubr. III. Nro. 2. 1108 Tal. 8 dgr. Ur. Franciszek Koczorowski zapisał w téy mierze Ur. Antoniemu Rudnickiemu od

fchrieben ift, und welche auf die Unmelt ewikova w grodzie Poznańskim dnian bung des gedachten Unton v. Rudnickt in. 25. Gzerwca 179: r. która na mocy bem Protofolle vom 17. December 1796. Dekretu z dnia 5. Maja 1800r. wskuper Decretum bom 5. Mai 1800 einz tek zameldowania wspomnionego Ur. getragen find. Der Johann v. Mafow= Antoniego Rudnickiego do protoku-Bfi hat bie ihm hiernach gebuhrende For- lu z dnia 17. Grulnia 1796. intabuberung von 1108 Mthlr. 8 ggr. von dem lowang zostala. Ur. Jan Nepomu-Gigenthumer bes vervfandeten Guts be= cen Makowski odebrawszy należaca; aablt erhalten und baruber unterm 27. mu sie summe Talbrow 1108 dgr. 8 Suni b. 3. rechtsgultig quittirt.

Epiction geleiftet ift, hat fich berfelben r. z. prawomocnie, lecz Ur. Antoni noch nicht begeben. Da nun ber Auf= Rudnicki któremu ewikova reczono, enthaltsort bes Anton v. Rudnickt nicht jeszcze iéy się niezrzekl. Gdy zas bekannt ift, fo laden wir benfelben ober mieysce pobytu Ur. Antoniego Rubeffen Erben, Ceffionarien ober bie fonft dnickiego nie iest wiadome, przetoin feine Rechte getrefen find, auf ten na wniosek teraznievszego dziedzica Antrag best jegigen Eigenthumers von dobr Gościeszyna, zapozywamy go-Goeciefan hiermit vor, in bem am 8. ninieyszem, iego spadkobiercow, Junic. Bormittage um o Uhr vor bein cessyonaryuszy lub tych, którzy w Deputirten Landgerichtsrath herrn Lowe prawa iego wstapili, aby sie w terin unserem Partheien-Bimmer angesetten minie na dzien 8. Czerwcar, b. Termine perfonlich ober burch einen ge= o godzinie gtey zrana przed Delegofehlich zuläffigen Bevollmachtigten, wos wanym Konsyliarzem Loewe wyznagu bie biefigen Juftig = Commiffarien bon czonym, osobiscie lub przez pra-Broneff und Sunte vorgeschlagen wer- wnie dozwolonych Pełnomocnikow, ben, zu erscheinen, und die etwanigen na których im tuteyszych Kommis-Unfpruche geltend zu machen, wibrigen=falls fie bamit werden pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und die Lofchung jenes In= groffats ohne weiteres verfügt werben wirb.

Meferit ben 13. Februar 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

den 25. Juni 1791: bie Eviction ver- ktorego summer rzeczona przeial. od dziedzica dobr zastawionych, po-Der Anton v. Rudnicki aber, welchem kwitowal go pod dniem 27. Czerwcasarzy Sprawiedliwości Ur. Wrońskiego i Hünke przedstawiamy, w izbie naszey stron stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie, a w skutku tego wymazanie rzeczonego intabulatu zaleci się.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebittal = Borlabung.

Auf ben Untrag ber Roniglichen Intendantur bes fünften Airmee = Corps gu Pofen, werden alle unbefannten Raffen-Glaubiger ber nachfolgend genannten Truppentheile, Lagareth = und Garnifon= Berwaltunge-Unftalten, als:

1) ber Toten Inbaliden-Rompagnie gu Bentschen ,

a) bee Landwehr = Bataillone (Rarge= fchen) bes 33ten Infanteric = Regi= mente (iten Referve-Regimente,)

3) des Magistrats aus beren Gar= gu Bentschen, nison = Bermal= 4) bes Magistrats tung.

gu Tirschtiegel, hierburch vorgeladen, in bem gur Uns melbung etwaniger Unspruche, aus bem Beitraume bom 1. Januar bis Enbe De= cember 1825 auf ben 12. Juni c. bor bem Deputirten Landgerichts = Referenda= rius Claaffen angefegten Termine, perfonlich ober burch gulaffige Bevollmach= tigte, wozu ihnen bie hiefigen Juftig-Commiffarien Sunte und Bolny in Borfchlag gebracht werben, im hiefigen Dar= theien = 3immer gu erscheinen, mibrigen= falls fie ihrer Unsprüche an bie Raffen fein, und blos an die Perfon besjenigen, ciwnym, pretensye do Kass wapo.

Zapozew Edyktalny:

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu Armii w Poznaniu, wzywamy wszystkich niewiadomych Wierzycieli Kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych, Lazaretów i Instytutów garnizonami zawiaduiących, iako to:

1) 10tey kompanii Weteranow w Zbaszyniu,

2) (Kargowskiego) batalionu obrony kraiowey, 33. Regimentu piechoty (1go Regimentu rezerwy),

3) Magistratu w Zbąszy-) z ich zarządu 4) Magistratu w Trzcie- (garnizo-

aby się na terminie do zameldowa. nia pretensyi z czasu od I. Stycznia až do ostatniego Grudnia 1825. n.s. dzień 12. Czerwca r. b. wyznaczonym, w izbie naszey stron przed Deputowanym Referendaryuszem Klaassen, osobiście, lub przez dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke i Wolny przedstawiamy, staneli i pretensye der gebachten Truppentheile verluftig swe podali. W razie albowiem prze.

mit welchem fie confrabirt baben, berwiesen werben follen.

Meferit ben 2. Februar 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmadung.

Das im Dorfe Radofdin Czarnifauer Rreifes belegene, bem Wirth Jofeph Majewsti zugehörige, und auf 637 Rehlr. 7 fgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigte Grundftud nebft Bubehor, foll dem Auftrage bes Ronigl, Landgerichts Schneibemubl, zufolge in bem auf ben 26ten Juni c. fruh um 9 Uhr bier anfteben= ben peremtorischen Termine Schulben halber an ben Meiftbietenben bffentlich verkauft werden.

Befit=, Rauf= und Zahlungefabige werben biergu mit bem Bemerken vorge= taben, bag bie Taxe zu jeber Beit in un= ferer Regiffratur eingefeben werden fann,

. Schönlanke ben 21. Januar 1826.

Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

mionych oddziałów woyskowych miane, utraca, i tylko do osób tych z któremi kontrakty zawierali, odeslani heda.

Międzyrzecz d. 2. Lutego 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański

Ob wieszczenie.

Osiadłość w wsi Radoszyn w powiecie Czarnkowskim położona, gospodarzowi Józefowi Maiewskiemu należąca, i na Tal. 637 sgr. 7 den. 6 oceniona, ma być stosownie do polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Pile w terminie na dzień 26. Czerwca r. b. o o. godzinie zrana w Sądzie naszym wyznaczonym, z powodu długównaywięcey daigcemu sprzedana.

Zdolność kupienia posiadających zapozywamy więc nań z tym dodatkiem, iż taxa teyże osiadłości każdego czasu w registraturze przeyrzaną być może.

Trzcianka d. 21. Stycznia 1826. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung.

Der ehemalige Gutebefiger Unaftafine v. Exapsti und beffen Chefran Dictoria geb. Sikoreka, ehemale ju Krumte bei Choogiesen jest zu Chwalencin Pleschner Rreifes, haben auf Grund ber am 12. Januar 1825. gerichtlich aufgenommes ku na mocy zapisu sądowego na dniu uen Berhandlung bie Gutergemeinschaft 12. Stycznia 1826 r. między soba za

Obwieszczenie.

Bywszy dziedzie Ur. Anastany Czapski i małżonka iego Wiktorys z Sikorskich dawniey w Krumce pod Chodzieżem a na teraz w Chwalencinie w Powiecie Pleszewskim mieszkaiący, wyłączyli wspólność maiątunter fich ausgeschlossen, welches biermit wartego, o czem się szanowney pu-

jur Kenntnig bes Publicums gebracht bliczności ninicyszcy do wiadomości podaie. wird.

Chodziesen ben 27. April 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Chodzież d. 27. Kwietnia 1826.

Królew. Pruski Sad Pokoju.

Stedbrief.

Der Dienstjunge George Bellat, aus Malfowig bei Czarnifan geburtig, welcher wegen Diebffahl bier in Untersuchung und hart ftand, ift auf bem Transport nach Koronowo aus der Stadtwache gu Samogun in ber Racht vom 18. auf ben 19. d. M. entsprungen.

Gammitliche refp. Behörden, werben bemnach bienftergeben erfucht, ben Flüchtling im Betretungefalle gu arretis ren und hierher abliefern zu laffen.

Signalement.

Der Bellat ift zu Waltowiß Czarnis fauer Rreifes geboren, fatholifchen Glaubene, 20 Jahr alt, 5 Fuß 2 3oll groß, hat dunkelblonde Saare, breite Stirn, blangraue Augen, eingebogene Rafe, Hleinen Mund, gefunde Bahne, feinen Bart, breites Rinn und Geficht, blaffe Befichtsfarbe und ift fcmachlicher Statur.

Befleibung.

. Ginen alten gerriffenen bunfelblauen Tuchrod, eine grau tuchene Beffe, alte grau tuchene Sofen.

Chobgiefen ben 28. April 1826. Binigl. Preuf. Friedensgericht. List gonczy.

Chłopak Woyciech Bellak z Walkowie pod Czarnkowem rodem, dla popełnioney kradzieży tu do indagacyi pociagniony i pod aresztem zostaiacy tu ztad do więzienia do Koronowa transportowany; zbiegł w nocy z dnia 18. na 19. t. m. z warty w mieście Szamocinie.

Wszelkie władze wzywamy ninieyszem zbiega w razie zchwycenia aresatować i Sadowi podpisanemu dostawić kazać.

#### RYSOPIS.

Bellak z Walkowic, Czarnkowskiego Powiatu rodem, wiary katolickiey, 20 lat maiacy, 5 stop 2 cale wysoki, ciemne brunatnych włosów, szerokiego ezola, niebiesko-szarych oczów, wgiętego nosa, malych ust, zdrowych zebów, żadney brody, szerokiego podbrodka, twarzy bladey i Aabey konstytucyi.

Odzież.

Nosil stary podarty ciemno-granatowy sukienny surdut, szara sukienna kamizelke i podobneż spodnie.

Chodzież d. 28. K. wietnia 1826. Królewsko - Prazki Sad Pokoiu.

## ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na skargę do rozwodu Maryanny z Mikosińskich powódki zamiesztaley na olędrach Borucińskich pod Pleszewem, przeciw mężowi swemu
Makaremu Bulińskiemu, z powodu przymuszenia iey do zamęścia podaną,
wyznaczyliśmy do odpowiedzi i instrucyi sprawy termin na dzień 25.
Sierpuia r. b. zrana o godzinie 9. w izbie sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie, na który oskarzonego Makarego Bulińskiego, którego pobyt niewiadomy, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszeu zapozywamy.

Gniezno dnia 3. Maia 1826.

Sąd Konsystorza Generalnego.

In dem Pawlowskischen Hause No. 77. am alten Markt ist bas untere Local von Michaeli ab zu vermiethen. Das Nähere eben baselbst zu erfragen.

Im Hotel de Berlin kann man zu jeder Zeit Mannenbaber von reinem fließenden Wasser nehmen, ber Preis hierfur ist 7½ Silbergroschen, ein Schwesfelbab kostet 12½ Sgr., ein Eisenbad 10 Sgr. Berschiedene Kranterbader sind ebenfalls für angemessene Preise zu erhalten, nur mussen bieselben eine halbe Ctunde zuvor bestellt werden. Posen den 9. Mai 1826, Kramarkiewiez.